# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

# W Krakowie dnia 24 Kwietnia 1844 r.

Nro 1465 D. G. S.

## SENAT RZADZĄCY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnéj wiadomości, iż X. Marcin Podgórski Administrator parafii Regulice w miejsce zmarłego tejże parafii Plebana X. Józefa Lelitkowskiego przez Władzę dyecezalną ustanowiony, zamianowanym został na dniu dzisiejszym Zast. Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii w mowie będącej.

Kraków dnia 10 Kwietnia 1844 r.

Prezes Scnatu
SCHINDLER.
Sekretarz Glny Senatu
MAIEWSKI.
Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 1756 D. G. S.

### SENAT RZADZACY

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy wielokrotnie powtarzające się wypadki przekonały, iż po każdym zdarzonym pożarze znaczna liczba wiaderek bądź to Skarbowych bądź to prywatnych ginie, co jedynie przypisać należy łatwości, z jaką też wiaderka w chwili zamieszania podczas pożaru, skradzionemi a następnie sprzedanemi być mogą: Senat przeto w celu zapobieżenia na przyszłość tego rodzaju bezprawnym czynom, stanowi niniejszym, iż odtąd nie będzie wolno osobom trudniącym się tandetami sprzedawać wiaderek przy gaszeniu ognia używanych, a to tak w M. Krakowie jako też w Okręgu, i wykraczający przeciw temu zakazowi za dostrzeżeniem, aresztem chłostą zaostrzonym, karanemi będą.

Któreto postanowienie dla wiadomości powszechnej Dziennikiem Rządowym ogłoszonem zostaje. – Kraków dnia 17 Kwietnia 1844 r.

Prezes Senatu SCHINDLER. Sekretarz Glny Senatu. MAIEWSKI. Nowakowski Sekr. D. K. Senatu.

Nro 2862.

#### WYDZIAŁ SPRAW WEWNETRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do powszechnej wiadomości, że w myśl Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 1 b. m. i r. Nro 1545, odbędzie się w biórach Wydziału w godzinach przedpołudniowych na dniu 2 Maja r. b. głośna in minus licytacya na wypuszczenie w przedsiębiorstwo restauracyi domu Rządowego Nro 129 przy ulicy Kanonnej położonego, wedle kosztorysu na ten cel sporządzonego. Cena do pierwszego wywołania w kwocie złp. 3571 gr. 8 naznacza się. Życzący przeto podjęcia się tej entrepryzy, zaopatrzony w vadium złp. 358, zgłosić się ma w miejscu i dniu wyżej wskazanym. O innych warunkach każdego czasu w godzinach biórowych w Wydziale wiadomość powziętą być może. — Kraków dnia 17 Kwietnia 1844 r.

Senator Prezydujący Kopff. Referendarz L. Wolff.

Nro 1664.

#### TRYBUNA L.

Gdy dotąd nikt po odbiór kwoty Złp. 50, którą Józef Borkowski z mocy rezolucyi Prezydyi Trybunału z dnia 20 Lutego 1837 roku Nro 747 o dozwolenie zapowiedzenia funduszów do massy Michała Dobczyńskiego należących jako kaucyą złożył, nie zgłosił się: Trybunał przeto po wysłuchaniu wniosku Prokuratora, wzywa tegoż Józefa Borkowskiego, lub prawa mających, aby po odbiór takowej do Trybunału z dowodami w terminie miesięcy trzech zgłosili się, pod rygorem przyznania takowej Skarbowi publicznemu jako opuszczonej.

Kraków dnia 22 Marca 1844 roku.

Sędzia Prezydujący Miętuszewski. Sekretarz Lasocki.

(2 r.)

Nro 632.

#### TRYBUNAŁ.

Wzywa mających prawo do massy Józefa Gawin Niesiołowskiego z summy 106 Złp. 27 gr. hipotecznie ubespieczonej i 11 Złp. 17 gr. w gotowiznie składającej się, z resztującego szacunku domu Nro 157 na Podbrzeziu w roku 1818 przez licytacyą publiczną sprzedanego, pochodzącej; aby w terminie 3ch miesięcy po odbiór takowej do Trybunału zgłosili się, pod rygorem przyznania takowej Skarbowi publicznemu W. M. Krakowa.

Kraków dnia 1 Kwietnia 1844 roku.

Sędzia Prezydujący J. Pareński. Sekretarz *Lasocki*.

(2 r.)

Nro 1886.

#### TRYBUNAL.

Gdy w depozycie kryminalnym znajduje się ręcznik literami A. K. i Numerem oznaczony od Maryanny Nowakownej odebrany; przeto Trybunał postępując w ślad paragrafów 517 i 518 K. K. Cz. I., wzywa mającego prawo do tego ręcznika, aby w przeciągu roku jednego po odbiór onego zgłosił się; w przeciwnym razie ręcznik ten sprzedanym zostanie i z wziętemi za niego pieniądzmi stosownie do przepisu prawa postąpionem będzie.

Kraków dnia 1 Kwietnia 1844 roku.

Sędzia Prezydujący
J. PAREŃSKI.
Sekretarz Lasocki.

(2 r.)

#### DODATEK do Nru 61

# DZIENNIKA RZADOWEGO.

#### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości: iż na żądanie JW. Sobiesława Mieroszewskiego współdziedzica dóbr Chrzanowa tu w Krakowie pod L. 357 mieszkającego, którego imieniem licytacyą tę popiera W. Adam Krzyżanowski P. O. D. Adwokat Sądowy pod. L. 372 zamieszkały, przedane będą przez publiczną licytacyą na drodze działu dobra Miasto Chrzanów z przyległościami, Libiąż mały, Balin, Kąty,

Moczydła, Papiernia na kużniach i młynek z piła na kużniach.

Dobra te Chrzanów leżą w Okręgu W. M. Krakowa dystrykcie VI. Chrzanów, odległe od Miasta Krakowa mil pięć, od miasteczka Trzebini pół mili, od miasta Mysłowic w Królestwie Pruskiem położonego mil dwie, od miasta Oświęcima w Galicyi Austryackiej toż samo mil dwie, poprzeżynane traktami od Królestwa Polskiego na Niesołowice przez Jaworzno, Dąbrowę na Modrzejów komorę przez Libiąż do Pruss na komorę Główną Neu Berun i do Galicyi na komorę główną Babice, a obecnie zatwierdzony został Kontrakt przez Wysoki Senat Rządzący do prowadzenia kolei żelaznej pod nazwą Krakowsko-Górno-Szląskiej kolei, której droga do Krakowa ma dotykać Jaworzna, Chrzanowa i Krzeszowic, o ile tego niwellacya dozwoli.

Dobra te Chrzanów z przyległościami należą prawem własności do Sobiesława, Stanisława i Wiktoryi Mieroszewskich, jako sukcessorów ś. p. Wiktoryi z Kłossów Mieroszewskiej, i graniczą na wschód z wsiami Luszowice, Górka, miasteczkiem Trzebinia i Kościelcem, na południe z Pogorzycami, Zagorzem, i Zarkami, na zachód z Gromcem i Libiążem dużym, a na północ z Byczyną, Jeziorkami i Cieszkowicami.

Wedle mappy pomiarowej w r. 1802 przez Geometrę przysięgrego P. Józefa Czecha sporządzonej, zajmują dobra Chrzanów po-

wierzchni morgów Wiedeńskich 11613 sażni 1097.

Las zajmuje powierzchni morgów 5032 a w zaroślach i nieużytkach morgów 174. Las ten jest prawie cały sosnowy, jednak swierczyna, brzezina, osiczyna i dębina miejscami w małcj ilości znajduje się.

W dobrach Chrzanów są obsite kopalnie galmanu, rudy żelaznej

i wegla kamiennego, marglu znajduje się również podostatkiem.

Dobra te w skutek Wyroku Sądowego dto 21 Grudnia 1843 r. zapadłego oszacowane zostały na milion siedmkroc dziewięcdziesiąt pięć tysięcy dziewięcset trzydzieści ośm Złp. dwadzieścia dziewięć groszy.

Warunki téj sprzedaży Wyrokiem Trybunału dto 10 Kwietnia r. b. zapadłym ustanowione, są następujące:

1) Cena szacunkowa dóbr tych ustanawia się na pierwsze wywo-

łanie w ilości Złp. 1,795,938.

2) Chec kupna mający złoży jako vadium przed rozpoczęciem licytacył summę Zp. 179,593 w gotowiznie lub listach zastawnych, od składania tego vadium wolnym będzie popierający Sobiesław Mieroszewski.

3) Nabywca obowiązanym będzie zapłacić podatki zaległe, jeżeliby się jakie okazały, a to stosownie do przepisów prawa, jak równie onłacać prowizyą od widerkaustów nieruchomość tę obciążających.

4) Nabywca od dnia licytacyi obowiązany tymczasowo opłacać procenta bez odwoływania się do nieukończonego działu od tych summ Instytutowych, które będąc prawomocnie na hipotece zamieszczone, mieszczą się łącznie z summą produkcyj uprzywilejowanych w trzech czwartych częściach wylicytowanego szacunku, przez co jednakże skutki działu w niczem nadwerężone być nie mają.

5) Nabywca winien będzie dopełniać wszelkich praw wieczystych

wykazem hipoteczmym tychże dóbr objętych.

6) Nabywca w przeciągu dni 14stu wypłaci jednę trzecią część po ustanowieniu ilości czystego szacunku, do rak popierającego licytacyą Sobiesława Mieroszewskiego, zaś 3 części małoletnich zostaną przy dobrach z prowizyą 150 do wypłaty za 6cio miesięcznem wypowiedzeniem komu z prawa wypadnie.

7) Po wypłaceniu 1 części szacunku nabywca otrzyma dekret dzie-

dzictwa i possessyą kupionych dóbr odbierze.

8) Dochody z tej nieruchomości od dnia wypłacenia szacunku do nabywcy należeć będą.

Do tej licytacyi wyznaczają się trzy termina:

1. na dzień 13 Czerwca

2. na dzień 12 Lipca

3. na dzień 16 Sierpnia

1844 roku,

Wzywają się przeto na takową licytacyą w sali audyencyonalnej Trybunału W. M. Krakowa i J. O. w Krakowie w gmachu pod L. 106 o godzinie 10 z rana odbywać się mającą, chęć licytowania mający, jako też wszyscy wierzyciele i prawo rzeczowe mający, aby pod rygorem prawa wszelkie dowody praw swych na pierwszym terminie licytacyi złożyli z ustanowieniem Adwokata, z tem nadmienieniem, iż zbiór objaśnień odnoszących się do dóbr miasta Chrzanowa z przyległościami, a protokółem detaxacyi objętych, złożony w Biórze Pisarza w każdym czasie przez strony interessowane przejrzanym być może.

Kraków dnia 12 Kwietnia 1844 roku. Janicki.